## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Nº 255.

5. Listopada 1850.

5. November 1850.

Mrc. 40563.

Kundmachung,

mit welcher die mit dem hohen Erlaße des Herrn Finanz-Ministers vom 18ten September 1850 festgesetzten Bestimmungen befannt gegeben werben, welche nach Aushebung der — Ungarn, Croatien und Slavonien, die serbische Woiwodschaft mit dem Temeser Banate und Stebenbürgen von den übrigen Kronländern scheidenden Zwischenzoll-Linie, für den Berkehr der durch biese Linie getrennten Gebiethstheile einstweilen noch zu gelten haben.

Mit Beziehung auf bas allerhöchste Patent vom 7ten Juni 1850, wodurch bie Aufhebung ber — Ungarn, Croatien und Slavonien, bie ferbische Woiwodschaft mit bem Temeser Banate und Siebenburgen von ben übrigen Kronlandern icheidenden Zwischenzoll-Linie, unter Borbehalt einiger in den Absätzen 2 und 4 angedeuteten Ausnahmen von der völligen Freiheit des Berkehres, auf den Iten Oktober sestgesetzt wurde, wers den in Folge der Beschlüsse des Ministerrathes die Bestimmungen für den Verkehr über die Zwischenzoll = Linie vorgezeichnet, welche vom Iten Oktober 1850 an, dis zur vollständigen Hersellung der Gleichheit in der indirekten Bestingeng der durch die gedachte Linie getrennten Länder zu indiretten Besteuerung ber , burch bie gebachte Linie getrennten Lander gu gelten haben, und zmar

Bon Tabakblättern ist ein Betrag von Zwei Gulben und von Ta-bak Fabrikaten ein Betrag von Zwei Gulben 30 fr. für das Wiener Pfund Retto bei ber Ginfuhr über bie Zwischenzoll-Linie in ble gander, in benen bas Tabakmonopol besteht, zu entrichten. §. 2.

Für bie Gin- und Ausfuhr von Rochfalz über bie 3mifdenzoll-26. nie bleiben bie bisherigen Anordnungen in Birtfamteit.

S. 3. Die Berzehrungssteuer ist bei ber Einfuhr über bie Zwischenzolls Linie in die Länder, in denen diese Steuergattung besteht, zu entrichten:

1tene. Bom Bier, und zwar bet der Ginfuhr

a) nach Galigien vom nieberöfterreichischen Gimer ober 120 Pfund Sporco mit 30 fr., baber vom Sporco = Bentner mit 25 fr.;

b) in die anderen Kronlander vom niederöfterreichischen Gimer mit 45 fr., ober vom Sporco = Bentner 37 1/2 fr.

2tens. Bon Brauntwein und gebrannten geistigen Flussigkeiten aller für ben niederösterreichischen Gimer zu 40 Maß mit 4 fl. 30 fr. ober für ben Bentner Sporco 3 fl, 45 fr.

3tene. Dom frifchen, eingefalzenen, gepockelten ober geraucherten

Bleische ohne Unterschied vom Bentner Sporco 25 fr.

Die Ein= und Aussuhr von Waaren, dieselben mögen einer Gebührenentrichtung unterliegen oder nicht, über die Zwischenzoll Linie sindet nur auf Zollstrassen und mit Beodachung der für den Waaren-Transport über die Zoll Linie bei Nachtzeit bestehenden Borschristen Statt. Die Waaren müssen zu dem Zollamte mit der Erklärung gestellt werden, ob und welche Menge von Gegenständen, die nach der gegenwärtigen Borschrift der Entrichtung einer Gebühr, einer Kontroll-Amtsbandlung (S. 6), oder einem Verbote (S. 2) unterliegen, über die Zwischenzoll-Linie gebracht werden. Das Amt beschränkt seine Amtschandlung auf die Ermittlung der Richtigkeit dieser Angabe. Besteht die Waarensendung nicht aus Gegenständen dieser urt, so wird dieselbe ohne eine ämtliche Aussertigung entlassen.

ämtliche Aussertigung entignen.

S. 5.

Auch Reisende, die aus Ungarn, Stebenburgen, Croatien und Slavonien sich über die Zwischenzoll-Linie in die übrigen Länder begeben, haben bei dem Zollamte die erwähnte Erklärung abzugeden, und ihr Gepäcke der zollämtlichen Aintschandlung zu unterziehen. Reisende, die im der antergenansseiten Richtung den Weg über die Zwischenzoll-Linie in ber entgegengefesten Richtung ben Beg über bie Bwifchenzoll - Linie

nehmen, find an biefe Bestimmungen nicht gebunden.

S. 6. Die Waaren, welche bei ber Ueberschreitung ber Zwischenzoll-Linke einer Kontroll-Amtshandlung unterliegen, find :

1tens. Zuder und Kasseh; 2tens. Durchfuhrgüter, die aus dem Auslande oder einem Zolls ausschluße durch das Zollgebieth über die Zwischenzoll = Linie geführt

Diese Waaren find zu dem Bollamte an der Zwischenzoll = Linie zu fiellen, und hier ber fur die Stellung von kontrollpflichtigen Waaren ober Durchfuhrgutern ju ben Zwischenamtern vorgeschriebenen Amtshandlung

Diese hohe Berordnung wird in Gemäßheit bes hohen Finang-Misnisterial-Erlaßes vom 19ten September 1850 Z. 12871 allgemein fund

gemacht.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg, am 8. Oftober 1850.

Agenor Graf Goluchowski, f. f. Statthalter.

Obwieszczenie,

którem podaje się do wiadomości przepisy wysokiem rozporządze-niem Ministra Skarbu z dnia 18. września 1850 ustanowione, majace po zniesienin linii cłowej międzykrajowej, Wegry, Kroacye, Sławonie, Województwo Serbskie z Banatem Temczeńskim i Siedmiogród od reszty krajów koronnych przedzielającej, dla handlu krain tą linią przedzielonych, jeszcze tymczasowo obowiązywać

Odnośnie do najwyższego patentu z d. 7. lipca 1850, moca którego zniesienie linii cłowej międzykrajowej, Wegry, Kroacyę i Sławonie, Województwo Serbskie z Banatem Temezeńskim i Siedmiogród od drugich krajów koronnych przedzielającej, na 1wszy października z zastrzeżeniem niektórych w ustępach 2. i 4. postanowionych wyjatków od zupełnie wolnego handlu, wyznaczone było, w skutek uchwały Rady Ministrów stanowi się dla handlu przez linie cłowa międzykrajowa przepisy, któro poczynając od Igo października 1850 aż do zaprowadzenia zupełnej równości w podatkach niesta-łych w krajach tą linią przedzielonych, obowiazywać mają; a mia-

Od liści tytóniowych na wchodzie przez linie cłowa międzykrajowa do krajów, w których monopol tytóniu trwa, płacić się ma od funta wiedeńskiego wagi bezobwojowej, złotych reńskich dwa, a od wyrobów tytóniowych złotych reńskich dwa kr. 30.

Dla przewozu i wywozu soli kuchennej przez linię cłowa międzykrajowa, pozostają w swej mocy dotychczasowe rozporządzenia, §. 3.

Podatek konsumcyjny na wchodzie przez linie cłowa międzykrajowa do krajów, w których ten rodzaj podatku utrzymuje się, ma być opłacanym:

1. Od piwa, a to na wchodzie

a) do Galicyi, od wiadra niższo - austryackiego czyli 120 funtów wagi obwojowej po 30 kr., a zatem od cetnara z obwojem po

b) do innych krajów koronnych od wiadra niższo-austryackiego po 45 kr., albo od cetnara z obwojem, po 37 kr.
 2. Od gorzałki i płynów wypałanych spirytusowych wszelkiego

rodzaju od wiadra nizszo-austryackiego o 40 miarach (mas) 4 złr. 30 kr., albo od cetnara obwojowego 3 złr. 45 kr.
3. Od miesa świeżego, solonego, bejcowanego (marynowane-

go) lub wedzonego bez różnicy od cetnara z obwojem 25 kr.

Przywóz i wywóz towarów przez linię cłową międzykrajową, czyli takowe opłacie jakiej podlegają lub nie, może mieć miejsce tylko na gościńcach cłowych z zachowaniem przepisów dla przechodu towarów przez linie cłowa podczas nocy istniejących. Przy dosta-wieniu towarów do urzędu cłowego należy zameldować czyli i w jakiej ilości ida przez linię cłowa towary, które podług niniejszego przepisu albo opłacie, albo kontrolowaniu (§. 6.), lub też jakiomu zakazowi (§. 2.) podlegają. Urząd ogranicza czynność swoja na przekonaniu się o rzetelności tego podania. Jeżeli transport (posełka) nie zawiera towarów tego rodzaju, puszczony będzie bez żadnej karty wrzedowej karty urzędowcj.

To samo i podróżni z Wegier, Siedmiogrodu, Kroacyi i Slawonii do drugich krajów przez linię cłową międzykrajową jadący, winni dać pomienioną deklaracyę w Urzędzie cłowym, i poddać swe pakunki urzędowaniu cłowemu. Podróżni zaś w przeciwną stronę przez linię cłową międzykrajowa jadący do zachowania tych przepisów nie są obowiązani.

Towary podpadające kontroli urzędowej na przechodzie przez linie cłową międzykrajową, są następujące:
1. Cukier i kawa;

2. Towary przechodowe prowadzone przez linie cłowa miedzykrajową z zagranicy, lub z obwodu z cła wyjetego, przez obwód

cłowy.

Towary tego rodzaju na linii cłowej międzykrajowej do urzędu
naddać należy pod urzędowanie cłowe, cłowego dostawić i tam je poddać należy pod urzędowanie cłowe, które jest dla przystawy towarów kontroli podlegających, lub dla towarów przechodowych do Urzędów pośredniczych (na trakcie połozonych) przepisanem.

To postanowienie stosownie do rozporządzenia wysokiego Ministerstwa Skarbu z dnia 19. września 1850 za l. 12871 ogłasza się

dla powszechnej wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Rządu krajowego. We Lwowie dnia 8. października 1850. Agenor hrabia Gołuchowski,

c, k. namiestnik.

1

(2627)Rundmachung.

Mro. 19502 - 1850. Bom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird burch gegenwärtiges Gbift allen benjenigen, benen baran gelegen ist, hiemit bekannt gemacht, es sei in die Eröffnung des Konkurses über das gesammte hierlands besindliche Vermögen der Therese Laskowska gewilliget worden. Daher wird Jedermann, der an die genannte Versschuldete eine Forderung zu stellen berechtigt zu sein glaubt, aufgesordert, dis zum letzten Dezember 1850 die Anmeldung seiner Forderungen in Gistalt einer förmlichen Klage wider den Vertreter dieser Gantmasse Herrn Advosaten Jahkonowski bei diesem Magistrate einzur ichen, und in dieser nicht wur die Richtigkeit seiner Forderung fer nicht nur die Richtigkeit seiner Forderung, sonder auch bas Recht, fraft bessen er in biese ober jene Klasse geset zu werben verlingt, zu erweisen. Nach Verstießung der erstbestimmten Frist wird Niemand mehr angehört werden, und diesenigen, die ihre Forderung dis dahin nicht angemeldet haben, sollen in Rücksicht auf das gesammte hierlands besindliche Vermögen der Eingangsbenannten Verschuldeten, soweit sollends die in der Zeit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ohne Ausselben auch dann andemiesen merden wenn ihren mittlich ein Common nahme auch bann abgewiesen werben, wenn ihnen wirklich ein Kompenfagiensrecht gebuhrte, ober wenn fie ein eigenes Gut von der Maffe gu fordern hatten, auch wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut der Berschuldeten vorgemerkt mare, bermaßen, daß folde Glaubiger, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungeachtet bes Rompenfagione-, Eigenthume- oder Pfandred, tee, bas ihnen fonft gu Statten gefommen mare, abgutragen verhalten merden murben.

Uebrigens wird auch allen Glänbigern Diefer Gantmaffe hierdurch bekannt gegeben, daß zur Wahl eines Bermögensvermalters und Glaubi= gerausschußes die Tagfahrt auf den 7. Janner 1851 3 Uhr Dachmitt 98 bestimmt werde, an welchem Tage Diefelben in dem hiefigen Gerichtsorte

gu erscheinen haben merben.

Lemberg am 28. Sectember 1850.

#### Obwieszczenie.

Nro. 19502 - 1850. Magistrat miasta Lwowa niniejszem obwieszcza, że otwarto zbieg wierzycieli do calego majatku Teresy Laskowskiej znajdującego się tu w kraju. Wzywa się przeto każden , kto tylko jakie prawo do zadłożonej Teresy Laskowskiej mieć mnieme, aby się z takowem najdalej do końca grudnia 1850 w formie zwyczajuego pozwu przeciw panu Adwokatowi Jabłonowskiemu, zastępcy tejże masy, wystosowanego, w tym magistracie zgłosił, w którym nietylko rzeczywistość swej pretensyi, ale też także i prawo mocą którego w tej lub owej klasie umieszczonym być chce, udowodnić ma, ileze po upływie tego czasu nikt wiecej słuchanym niebedzie i ci, którzy do tego czasu z pretensyami swemi do sądu nie zgłoszą się, od całego majątku rzeczonej dłużniczki, tu w kraju znajdującego się, o ile takowy przez wierzycieli w wyznaczonym czasie zgłasza-jacych się, wyczerpanym zostanie, beż żadnego wyjątku usumlęci będą, a to chociażby im nawet prawo wzajemnego umorzenia lub prawo własności do jakiej rzeczy w masie znajdującej się, albo prawo zastawu lub hypoteki przysługiwało, a to tak dalece, iż tacy wierzyciele, gdyby co masie winni byli, mimo przysłużających im teraz wymienionych praw do zapłacenia swego długu byliby zmuszeni.
Oznajmia się oraz, iz na dzień 7go stycznia 1851 o godzinie

3. z południa wyznacza się termin do obrania zarządzcy masy i wydziału wierzycieli, na którym to dniu wszyscy wierzyciele rzeczonej

masy tu w sądzie zgłosić się maja. Lwów, dnia 28. września 1850.

Dro. 1157. Bur provisorischen Befegung der mit dem hoben Gubernialbefrete vom 31ten Dezember 1847 Bahl 84737 bewilligten Bolizepforporalenstelle bei dem Beizer Magistrate, womit die Jahreslohnung von 120 fl. C. M., dann die Abfassung ber nothwendigen Le besfleider und Ruftung nach den fistemisirten Rathegorien verbunden ift, wird ber Konfurs bis 20ten November 1850 biemit ausgeschrieben.

Die Bittmerber haben ibre geborig abftruirten Gefuche bis babin bei dem Belzer Magistrate zu überreichen, und in denselben ihren Geburtkort, Stand, Moraltät, Religion, den Gesundheitszustand, ihre bisherige Dienstbeschäftigung, dann die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache im Lesen und Schreiben legal nachzuweisen. — Bewersber, welche in k. k. Militärdiensten gewesen sind, werden vorzüglich bes rudnichtiget werden.

Belz am 18. Oftober 1850.

bit E ť. (1) (2637)

Mro. 793. Bom Magistrate ber königl. freien Stadt Podgórze wird Valentin Langer, welcher im Jahre 1810 Podgórze und die Proving Galizien verlassen, und seither Niemanden Kunde über Einem Leben und seinen Aufenthalt gegeben hat, aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der ersten Beröffentlichung dieses Stiftes entweder hierorts zu erscheinen, ober diefes Bericht mittelft des für ihn aufgestellten Rurators herrn Severin Jalbrzykowski ober auf eine andere Art in die Renntniß feines Lebens ju fegen, widrigens ju beffen Tobeserklarung gefchritten werden wurde. Podgorze ben 5. Oftober 1850.

(2638)Edift.

Mro. 2281. Bom Magistrate der fr. Handelsstadt Brody wird hiemit befannt gemacht, es werde gur Befriedigung ber bem Exetuzions= Führer fr. Karl Kowats Beffionar bes Mayer Lidichower vom geflagten Oiser Kokesch zufommenden Summe von 370 Gil. Rub. ber bereits mit 5 fl. G. M. zugesprochenen und ber gegenwärtigen auf 15 fl. G. M. gemäßigten Erefuzionstoften die erefutive Feilbiethung der bem Schuldner Oiser Kokesch eigenthumlich zugehörenden in der Stadt Brody unter Tab. Dro. 467 liegenden Realitat in zwei Terminen , und zwar: am 2. Dezember 1850 und 7. Jänner 1851 jedesmal um 10 Uhr Vormittags und den barauf folgenden Amtsstunden unter folgenden Bedingungen abgehalten werben:

1. Bum Ausrufspreise wird ber nach dem aufgenommenen Schahungsafte erhobene Schähungswerth biefer Realität im Betrage von 367 ft.

C. M. angenommen.

2. Jeber Raufluftige ift gehalten 10 % ges Babium bes Schabungs= werthes im Betrage von 36 fl. 42 fr. C. M. ju Sanden ber Ligitazions. Kommission baar zu erlegen, Diefes Badium des Meistbiethenden wird Burudbehalten und in ben Raufschilling eingerechnet , ben übrigen Ligitan-

ten hingegen jurudgestellt werben.

3. Diese Realität wird in ben ob ausgeschriebenen zwei Terminen über ober menigstens um ben Schätzungewerth gefetmäßig verkauft merden; follte aber derlei Raufpreis in diefen zwei Terminen nicht erzielt werden können, so wird nach dem Sinne des h. Hofdefretes vom 25. Juni 1824 Rr. 2017 zur Einvernehmung der Tabulargläubiger wegen Erleichterung der Lizitazions-Bedingnisse die Tagsahung auf den 8. Jänner 1851 um 10 Uhr Bormittage und ben barauf folgenden Uniteffunden fefigefest, und hiegu alle Glaubiger mit bem Bedeuten vorgeladen, daß bie Stimmen der Ausgebliebenen der Stimmenmehrheit ber Erscheinenden jugegable werden.

4. Der Käufer ift verpflichtet binnen 14 Tagen nach Berlauf ber Juftellung bes ben bießfälligen Lizitazionsakt bestätigenden Bescheides den entfallenden Kaufpreis nach Abschlag des erlegten Badiums an das gerichtliche Depositenamt des Brodyer Magistrats baar zu erlegen. Rach erfolgter Erlegung hingegen bes gangen Raufpreifes wird bem Raufer bas Eigenthumsbefret über bie gekaufte Realitat ausgefolgt, bemfel-ben ber phififche Besit biefer Realitat übergeben und alle barauf haftenben gaften mit Ausnahme ber Grundlaften bom Amtemegen gelofcht, auf den Kaufschilling übertragen werden.

5. Der Deiftbiethende ift verpflichtet bie auf diefer Realitat haftenden Schulden, insoweit sich ber angebothene Kaufpreis erftreckt, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihre Befriedigung vor bem bedungenen Ter-

mine nicht annehmen wollten.

6. Wenn der Raufer den obigen Bebingungen in was immer für einem Bunkte nicht nachkommen follte, fo wird auf feine Gefahr und Rosten eine Relizitazion in Einem Termine ausgeschrieben und in demselben biefe Realität um was immer für einen Preis auch unter bem Schatungs= werthe wieder veräußert werden; in diefem Falle verliert ber tontraft= bruchige Ersteher fein erlegtes Babium und nebstbei verbleibt er fur allen aus ber neuerlichen Ligitagion entstehenden Schaben mit feinem gefammten Bermögen verantwortlich.

7. Bom Tage bes erhaltenen phisischen Befibes biefer Realität übergeben auf den Käufer alle Rugungen, fo auch alle öffentlichen Steu-

ern und fonftige Grundlaften.

8. In Betreff ber biefe Realitat betreffenden Steuern und fonfti= gen Abgaben werden die Rauflustigen an die hierortige Sadttaffe und das f. f. Steueramt gewiesen. Den Schätzungsaft hingegen und den Tabularextraft der fräglichen Realität konnen fie zu jederzeit in der biergerichtlichen Registratur einsehen. Den unbekannten Gläubigern und solschen, welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, oder welche erst später in die Starttafel gelangen follten, wird herr Johann Petz mit Gubftitugion bes herrn Anton Heinrich jum Rurator ad actum hiergerichts bestellt. Brody am 19. Oftober 1850.

Ebift. (2618)

Mro. 12786-1850. Bom f. g. Merkantil= und Wechselgerichte wird Jedermann, der den ddto. Zokkiew den 27. Juni 1847 an die eigene Ordre von Salamon Rappaport ausgestellten von Johann Jung, Antonia Jung und Ignaz Radziński zur Zahlung in Lemberg Gin Monath a Dato in solidum akzeptirten, bann am 15. September 1847 an bie Orbre bes Gerson Silberstein girirten, beim Rathhausbrande am 2. November 1848 abhanden gefommenen Wechfelbrief über den Betrag pr. 60 fl. C. M. 3 Stud 20ger auf Einen Gulben in Sanden haben follte, aufgefordert, denfelben binnen 45 Tagen bem Gerichte um fo gewisser vorzulegen, als sonst berfelbe für nichtig erklärt werden wird. Lemberg am 3. Oktober 1850.

Rundmachung.

Mro. 6100. Bon ber f. f. Tabatfabrifen Diretzion wird gur Giderstellung ber Landfracht von Taba fabritegutern aus und nach ben Tabaffabrifen , Ginlofungs- und Berichleifamtern ; bann ber Stampelpapierguter von der Stampelmaterial = Rechnungsführung in Wien ju einigen Verschleißmagazinen , für das Sonnenjahr 1851 eine Konkurrenz-Berhandlung durch Uiberreichung schriftlicher Offerien eröffnet.

Die Stazionen, von welchen und in welche sowohl hin als her spedirt wird, die Objekte der Verfrachtung, die beiläufige jedoch un= verbürgte Menge des Frachtgutes im Sporco-Gewichte, die angenommene Lange der Strecken nach österreichischen Meilen, die bemessen Abstellungsfrist, und der Betrag des Vadiums, welchem die Kauzion gleichszusommen hat, sind aus dem Anhange Nro. II. zu dieser Kundmachung zu erfeben.

Das Offert ift auf einem 15 fr. Stämpelbogen ausgefertiget und versehen mit der Aufschrift: Offert jum Landtransport ber Tabat- und

Stämpelguter mit Bezug auf die Rundmachung der Tabaffabriten Direkzion vom 3ten Oktober 1850 Jahl 6100, längstens bis 15ten Rovember 1850 Mittags 12 Uhr bei dem Morstande der Tabakfabriken = Direkzion in Wien Riemerstrasse Mro. 798 versiegelt zu überreichen.

Das Offert fann fur Die Berfrachtung aus Giner, mehreren ober allen Stagionen nach Giner , mrhreren ober aller Stagionen geftellt merund es muß jebe bezügliche Route durch Benennung ber beiben

Endstagionen angegeben werben.

Das Offert muß mit ausbrudlicher Beziehung auf biefe Rundmadung und beren Anhang, bann bie bieffälligen Kontraktsbedingniffe g:= ichehen, welche zu Jedermanns Ginsicht bei der Registraturs Motheilung bieser Direkzion offen erliegen, und daselbst täglich von 9 Uhr früh bis 3 Uhr Machmittags, und ebenso bei allen Tabaffabrits= und Ginlösungs= amtern, bann bei ben Manipulazionsamter = Direkzionen aller f. f. Finanglandes Direkzionen mabrend der gewöhnlichen Amtsftunden eingefeben werden fonnen.

Das Offert muß bie Erklärung enthalten, bag biefe Behelfe ein-gefehen murben, bag ber Offerent ben bieffälligen Bestimmungen sich un= bedingt unterziehe, und daß er abgesehen von bem im Anhange II. an-gedeuteten beilaufigen Frachtgewichte, die Transportirung in unbeschränkter Menge eingebe, übrigens auch auf bie Ginwendung megen Berletung

über die Salfte Bergicht leifte.

Das Offert muß ferner enthalten : 1tene. Die Route, auf melder ber Landtransport

a) ber Tabakfabriksgüter,

b) ber Stämpelpapierguter eingegangen wirb.

2tene. Den Frachtpreis nach bem Ginheitsmaße Gines Sporco-Bentners im Wiener Gewichte, ber fur die gange Beges-Strede und zwar

a) für die Hinfracht

h) für die Berfracht geforbert wird, nicht nur in Biffern, fondern

auch mit Buchftaben andgebrudt.

Itens. Daß Offerent die Transportirung auf die Dauer bes Sonnenjahres 1851 eingehe.

Dem Offerte muß bie Duftiung über bas bei ber Sauptfaffe biefer Direkzion, ober bei einer Tabakfabris- ober Ginlosungekaffe, ober aber bei einer Raffe ber f. f. Finanglanbesbirekzionen erlegte Babium beiliegen.

Das Offert muß mit dem Bor- und Bunamen bes Offerenten unterichrieben, und fein Bohnort und Erwerbezweig ausgebrudt fein.

Offerte, welchen ein ober bas andere ter vorgefchriebenen Grforberniffe mangelt und Nachtragsofferte werben nicht berudfichtiget werben.

Die fommissionelle Eröffnung ber im Termine eingelaufenen Offerte wird bei bem Borstande ber f. f. Sab. Fabr. Direkzion am 16ten Rovember 1850 Statt finten.

Hiebei wird der Mindestforbernde als praesumtiver Ersteher angeseben , und bei gleichen Preisen ist die Bahl besjenigen, welchem die Transportirung überlassen wird, ber f. f. Tab. Fab. Direkzion vorbe-

Der Offerent ift fur seinen Unboth vom Augenblide ber Uiberreidung bes Offertes, bas h. Merar aber erft burch bie erfolgte Zustellung ber biegfalligen Genehmigung biefer f. f Sabat = Sabrifen = Diretzion verbindlich.

Der Direkzion steht es übrigens frei, ben Anboth gang ober bloß theilweise anzunehmen, ober fur bie Nichtannahme ber überreichten Ansbothe sich zu entscheiden.

Die Entscheidung über bas Ronturreng = Ergebnig erfolgt binnen 8 10 Tagen nach Schluß bes Konkurreng = Termines, und es wird gleichzeitig benjenigen, beren Anbothe nicht angenommen worben, bas erlegte Babium zur Zurucktellung angewiesen werden. Der Ersteher hat längstens binnen 14 Tagen nach erfolgter Berständigung zur Unterfertigung bes Bertrages ju ericheinen, im Bibrigen biefe Direfzion berechtiget sein soll, das erlegte Babium zu Gunsten des Acrars einzuziehen, und über das Transportsgeschäft nach eigener Wahl zu verfügen, oder aber dem Ersteber auf Grundlage seiner Offerte, welche die Stelle des Bertrages vertritt, jur Erfüllung ber eingegangenen Berbindlichkeiten verhalten. Wien am 3. Oftober 1850.

#### II. Anhang

au ber am 3. Oftober 1850 Bahl 6100 von ber f. f. Tabak Fabriken-Direkzion erlassenen Kundmachung über bie Konkurreng Werhandlung fur bie Landfracht ber Tabat-Fabrifsguter, bezugsweise ber Stampelpapierguter im Connenjahre 1851, enthaltend die Uebersicht ber Routen mit Angabe ber beiben Endstazionen, aus und nach welchen die Verführung zu geschehen hat; ber Frachtobsekte; ber beiläufigen Mengen bes Frachtgutes im Sporco-Gewichte; ber Wegestangen nach ofterr. Meilen; ber bemeffenen Abstellungefriften und ber gu leiftenben Babien.

| Nouten     |                             |                      |                                                    | Beiläufiges Frachtgewicht für |                                         |                         |                        |                 |                | 186                                             | ii.                        |                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|            | für die Hin= und Rückfracht |                      |                                                    | Hückfr. Rückfr.               | Rückfrach                               | t                       | gestär<br>den          | ng 8 fr         | ii ii          |                                                 |                            |                                  |
|            |                             |                      | Objekt                                             | Tabakfabrikê=<br>güter        |                                         | iet:                    | Tabakfabriks:<br>güter |                 | , ii           | ene Be                                          | Abjellun                   | Babiun<br>Münze                  |
| Pojt = Nr. | von                         | пась                 | ber<br>Landfracht                                  | Sanzfabri=<br>fate            | Sonflige                                | Stämpelpapier-<br>güter | Gangfabri-<br>fate     | Sonflige        | Stämpelpapier- | Angenommene Begeellinge<br>nach öserreichischen | Bemessene Abstellungsfrift | Bemessenes Babiun<br>Conv. Munze |
| Moth       | 10 11<br>10 10              |                      |                                                    |                               | Spo                                     | rcc=                    | Cent                   | ner             | ,              | Meilen                                          | Tage                       | Gulben                           |
| 1          | Wien                        | Fürstenfeld          |                                                    | 37                            | 228                                     |                         | 87                     |                 |                | 26                                              | 9                          | 20                               |
| 2          |                             | Schwatz              | - 1                                                |                               | 841                                     |                         |                        | 2               |                | 60                                              | 20                         | 160                              |
| 3          |                             | Trient               | Tabakguter, und zwar:                              | 10                            | *************************************** | nen                     | -                      | 5               | 1èn            | 90                                              | 30                         | 10                               |
| 4          |                             | Udine                | Gangfabritate, Halbfa-                             |                               | 400                                     | Ausgenommen             |                        | ggeras-9        | Ausgenommen    | 66<br>87                                        | 33<br>29                   | 10                               |
| 5 6        |                             | Venedig<br>Mailand   | brikate, Robstoffe, Ta-                            | 18                            |                                         | emo                     |                        |                 | eno            | 122                                             | 41                         | 10                               |
| 7          |                             | Winniki              | bakblätter und alle öko:<br>nomischen und Fabrike: | -                             | 876                                     | 881                     | 2                      | 575             | 89             | 111                                             | 37                         | 225                              |
| 8          |                             | Jagielnica           | artifeln                                           | -                             | 1                                       | 器                       |                        | 714             | र्झ            | 138                                             | 46                         | 130                              |
| 9          |                             | Menasterzyska        |                                                    |                               |                                         |                         |                        | 317             |                | 127                                             | 43                         | 60                               |
| 10         |                             | Zabłotow             |                                                    |                               | 2                                       |                         |                        |                 |                | 109                                             | 50                         | 10                               |
| 11         | 1                           | Angern               | 1                                                  | 170-                          |                                         |                         |                        | -               |                | 5                                               | 2                          | 10                               |
| 12         | Wien                        | Pesth                |                                                    | 62                            | -                                       |                         |                        |                 |                | 22                                              | 12                         | 4/                               |
| 13         | ******                      | Temesvar             | - 5I                                               | 100                           | -                                       |                         |                        |                 | _              | 37                                              | 13<br>26                   | 10                               |
| 14         |                             | Hermanstadt          |                                                    | -                             |                                         | _                       |                        |                 |                | 115                                             | 39                         | 50                               |
| 15         | 1                           | Klausenburg          |                                                    | -                             |                                         |                         | -                      | manage, and the | -              | 101                                             | 34                         | 50                               |
| 16         |                             | Kronstadt            | Tabakgüter, und zwar:                              |                               |                                         | 000                     |                        | ******          | *****          | 119                                             | 40                         | 50                               |
| 17         |                             | Gratz                |                                                    | 128                           | 57                                      | 222                     |                        | ******          |                | 28<br>64                                        | 10<br>22                   | 10                               |
| 18<br>19   |                             | Inmsbruck<br>Laibach | Gangfabrifate, Halbfa=                             | 49<br>39                      |                                         | 267<br>167              | 8                      |                 |                | 54                                              | 18                         | 1                                |
| 20         |                             | Triest               | brikate, Rohstoffe, Ta=                            | 225                           |                                         | 234                     |                        |                 |                | 71                                              | 24                         | 2                                |
| 21         |                             | Lemberg              | bakblätter, alle öfono=                            | 186                           |                                         | 256                     |                        |                 | _              | 110                                             | 37                         | 3                                |
| 22         |                             | Wadowice             | mischen und Fabrites                               | 40                            |                                         | 43                      | _                      |                 |                | 35                                              | 19                         | 1                                |
| 23         |                             | Tarnow               |                                                    | 64                            | -                                       | 100                     |                        |                 |                | 74                                              | 25                         | 1                                |
| 24<br>25   |                             | Neusandec            | artifeln, dann noch                                | 4                             | _                                       | 14                      | _                      | _               | -              | 75                                              | 25                         | 1                                |
| 26         |                             | Krakau<br>Göding     | insbefondere das                                   | 261<br>81                     | 94.09                                   | 14                      | 1294                   | 306             |                | 63                                              | 21                         | 2                                |
| 27         | 1 12 12 1                   | Brünn                | Stämpelpapier                                      | 1281                          | 2463                                    | 100<br>239              | 1294                   |                 |                | 14<br>20                                        | 5 7                        | 2                                |
| 28         | 1 101                       | Sedletz              |                                                    | 413                           | 4572                                    | 239                     | 1849                   | 5               |                | 47                                              | 16                         | 26                               |
| 29         |                             | Prag                 |                                                    | 2360                          |                                         | 467                     | 19                     |                 |                | 54                                              | 18                         | 14                               |
|            | 100                         |                      | 8                                                  |                               |                                         |                         |                        |                 |                |                                                 | Summe                      | 150                              |

|                                                                                                                                                                            | No u t       | e n                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                        | Beiläuft | ges Fr                  | achtgewi                      | icht für                                                                                          |                         | ıge                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | für die Sine | und Rückfracht                                                                                                                                                                                                                                       | 40 In 1983 L.C.                                                                                                                                             | Hinfracht                                                                                                                                |          | Rückfracht              |                               |                                                                                                   | geëlär<br>fæen          | ngëfeti                                                                                                              | ii ii                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Dbje#t                                                                                                                                                      | Tabatfabrits=<br>guter 22                                                                                                                |          | <u>"</u>                | Tabackfabrits=<br>guter       |                                                                                                   | الله                    | ne Me                                                                                                                | bstattu                                                                                                                                                                  | Babium<br>Rünze                                                                                                                                                  |
| <b>93 οβ</b> = Ωτ.                                                                                                                                                         | you          | пасф                                                                                                                                                                                                                                                 | der<br>Landfracht                                                                                                                                           | Sangfabri=<br>fate                                                                                                                       | Sonftige | Stämpelpapier:<br>güter | Sangfabri:<br>fate            | Constige                                                                                          | Stämpelpapier-<br>güfer | Angenommene Wegestänge<br>nach öfferreichischen                                                                      | Bemessene Abstattungefrest                                                                                                                                               | Bemessens Nabie<br>Conv. Münze                                                                                                                                   |
| 93°                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                      | in wanted to                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | @ p o    | rco=                    | Cent                          | ner                                                                                               |                         | Meilen                                                                                                               | Tage                                                                                                                                                                     | Gulben                                                                                                                                                           |
| 30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58 | Hainburg     | Fürstenfeld Gratz Schwatz Innsbruck Trient Laibach Triest Udine Venedig Mailand Lemberg Winniki Jagielnica Monasterzyska Zabłotów Wadowice Tarnow Neusandec Krakau Augern Göding Brünn Sedletz Prag Pesth Temeswar Hermanstadt Klausenburg Kronstadt | Tabakfabriksgüter, und<br>zwar: Ganzfabrikate,<br>Habakblätter und alle<br>ökonomischen und sonsti-<br>gen Fabriks-Artikeln                                 | 393<br>651<br>—<br>758<br>—<br>252<br>2213<br>—<br>4<br>1013<br>54<br>—<br>136<br>576<br>30<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 627      | м и в в е и о и и е и   | 28 4 230 5 22 5 - 10          | 124<br>1<br>-<br>57<br>-<br>3719<br>-<br>1326<br>-<br>-<br>-<br>-                                 | nommons 8 s n 16        | 29 36 68 72 98 62 79 74 95 130 118 119 146 135 157 63 82 83 71 13 22 28 55 62 29 69 107 93 111 S                     | 10<br>12<br>23<br>24<br>33<br>21<br>27<br>25<br>32<br>44<br>40<br>40<br>49<br>45<br>53<br>21<br>28<br>28<br>24<br>5<br>8<br>10<br>19<br>21<br>10<br>23<br>36<br>31<br>37 | 60<br>35<br>50<br>145<br>65<br>20<br>260<br>140<br>1855<br>185<br>725<br>10<br>10<br>255<br>20<br>80<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>50<br>50<br>50 |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68                                                                                                                   | Fürstenfeld  | Laibach friest Trient Udine Venedig Mailaud Göding Winniki Pesth Temesvar                                                                                                                                                                            | Tabakfabrikate, und zwar:<br>Ganzfabrikate, Halbfas<br>brikate, Rohstoffe, Tas<br>bakblätter und alle ökos<br>nomischen und sonstigen<br>Fabriks - Artikeln | 2137                                                                                                                                     | 380<br>  | Nusgenommen             | 21 161 —                      | 410 218                                                                                           | Musgenommen             | 32<br>49<br>81<br>52<br>78<br>116<br>57<br>117<br>36<br>76                                                           | 11<br>17<br>27<br>18<br>26<br>39<br>19<br>39<br>12<br>26                                                                                                                 | 365<br>945<br>95<br>375<br>45<br>10<br>115<br>10<br>10                                                                                                           |
| 69<br>70<br>71<br>72                                                                                                                                                       | Linz         | Schwatz<br>Trient<br>Göding<br>Sedletz                                                                                                                                                                                                               | Tabakfabriksgüter u. z.:<br>Ganzfabrikate, Halbfabris<br>kate, Rohstoffe, Blätter,<br>ökonomische und sonstige<br>Fabriks-Artikeln                          | _                                                                                                                                        | -        | Musgenommen             | 290<br>—<br>58                |                                                                                                   | Ausgenommen             | 36<br>67<br>49<br>37                                                                                                 | 12<br>23<br>17<br>13<br>umme                                                                                                                                             | 40<br>10<br>10<br>10<br>70                                                                                                                                       |
| 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>90<br>91                                                                   | Göding       | Lemberg Winniki Jagielnica Monasterzyska Zabłotow Wadowice Tarnow Neusandec Krakau Salzburg Innsbruck Trient Gratz Laibach Venedig Mailand Sedletz Prag Pesth                                                                                        | Tabakfabriksgüter, und<br>zwar: Ganzfabrikate,<br>Halbfabrikate, Tabak-<br>blätter, Rohstoffe, öko-<br>nomische und sonstige<br>Fabriks-Artikeln            | 1 1 59 9 1 340 5 20                                                                                                                      | 105<br>  | Musgenommen             | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 1 | 1740<br>202<br>63<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | Мив вепоттеп            | 87<br>88<br>115<br>104<br>126<br>32<br>51<br>52<br>49<br>66<br>100<br>94<br>50<br>77<br>110<br>145<br>39<br>46<br>36 | 29<br>30<br>39<br>35<br>42<br>11<br>17<br>18<br>17<br>22<br>34<br>32<br>17<br>26<br>37<br>49<br>13<br>16<br>12                                                           | 10<br>220<br>30<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>2770<br>10<br>10                                                                        |

|                                               | Nouten                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | Beiläufiges Frachtgewicht für      |                                         |                         |                    |                              |                         | 9                                                 |                                              |                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A                                             | für bie hin-                            | und Rückfracht                                                                           | Objekt                                                                                                                                                                              | Tabaf                              | Hinfracht                               |                         | Tabaff             | Rückfrach<br>abriks=         |                         | Regestäng<br>eichischen                           | ellungsfrift                                 | Bemessen Rabium in<br>Conv. Münze                    |
| Polt=Nr.                                      | von                                     | nach                                                                                     | der<br>Landfracht                                                                                                                                                                   | Canzfabres   Eate                  | uter<br>oblitios                        | Stämpelpapier=<br>guter | Canzfabri:<br>fate | er obuluos                   | Stämpelpapier-<br>güter | Angenommene Wegestänge<br>nach öfterreichischen   | Bemessene Abstellungefrist                   |                                                      |
| ± 33°                                         |                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                    | Spo                                     | r c o =                 | Ceni               | tner                         |                         | Meilen                                            | Tage                                         | Gulden                                               |
| 92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99  | Sedletz                                 | Lemberg Winniki Jagielnica Monasterzyska Zabłotow Krakau Salzburg Innsbruck              | Tabaksabriksgüter und<br>zwar: Ganzsabrikate,<br>Halbsabrikate, Tabaks<br>blätter, Rohstosse, ös<br>konomische und sonstige<br>Fabriksartikeln                                      | 137<br>58<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 17<br>19<br>-<br>-<br>-                 | Ausgenommen             |                    | 1864                         | Ausgenommen             | 108<br>109<br>136<br>125<br>147<br>67<br>55<br>78 | 36<br>37<br>46<br>42<br>49<br>23<br>19<br>26 | 20<br>250<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>330 |
| 100<br>101<br>102<br>103                      | Winnikí                                 | Schwatz<br>Trient<br>Mailand<br>Venedig                                                  | Tabakfabrksgüter und zwar: Ganzfabrikate, Halbfabrikate, Wlätter, Rohftoffe, ökonomische und sonstige Fabrikse artikeln                                                             | 1111                               | 50                                      | Nuegenommen             |                    | 461                          | Ausgenommen             | 174<br>200<br>248<br>210                          | 58<br>67<br>83<br>70                         | 10<br>186<br>10<br>15                                |
| 104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109        | Jagielnica<br>Monasterzyska<br>Zabłotów | Winniki<br>Monasterzyska<br>Zahłotów<br>Winniki<br>Zabłotów<br>Winniki                   | Tabakfabriksgüter u. 3.: Ganzkabrikate, Halbfabrik fate, Rohstoffe, Tabakkläter, jedoch mit Ausschluß der eingelößten jungen Blätter, dann ökonomische und sonstige Fabriksartikeln | 200                                | 4000<br>60<br>10<br>2000<br>120<br>8000 | Ausgenommen             | 111111             | 254<br>385<br>20<br>188<br>— | Ausgenommen             | 26<br>7<br>13<br>18<br>21<br>30                   | 9<br>3<br>5<br>6<br>7<br>10                  | 220<br>10<br>10<br>120<br>10<br>400                  |
|                                               |                                         | 1                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 74000                              |                                         | - / -                   |                    |                              |                         |                                                   | Summe                                        | 770                                                  |
| 110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115        | Schwatz                                 | Salzburg Trient Fürstenfeld Mailand Venedig Hall                                         | Tabakfabriksgüter, u. z.:<br>Ganzfabrikate, Halbfabri-<br>kate, Blätter, Nohstosse,<br>ökonomische und sonstige<br>Fabriksartikeln                                                  | 80<br>363<br>—<br>—<br>—           | 1999<br>5<br>75                         | Ausgenommen             |                    | 164<br>45<br>—<br>100<br>331 | Nusgenommen             | 18<br>30<br>62<br>69<br>52<br>2                   | 6<br>10<br>21<br>23<br>18<br>1               | 20<br>180<br>10<br>10<br>10<br>10<br>240             |
| 116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121        | Trient                                  | Hall Triest Leibach Mailand Venedig Zara                                                 | Tabakfabriksgüter u. z.:<br>Ganzfabrikate, Halbfa=<br>brikate, Blätter, Noh=<br>stoffe, ökonomische und<br>sonstige Fabriksartikeln                                                 | 119<br>-<br>-<br>-<br>-            |                                         | Unggenommen             | 111111             | 200<br>—<br>230<br>—         | Muegenommen             | 28<br>60<br>61<br>39<br>22<br>110                 | 10<br>20<br>21<br>13<br>8<br>37              | 10<br>20<br>10<br>30<br>310<br>10<br>390             |
| 122<br>123<br>124<br>125<br>126               | Angern                                  | Göding<br>Brünn<br>Sedletz<br>Prag<br>Krakau                                             | betto                                                                                                                                                                               | 11111                              | 1 1 1 7                                 | Ansgenommen             | 11111              |                              | Ausgenommen             | 9<br>15<br>42<br>49<br>58                         | 3<br>5<br>14<br>17<br>20                     | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                           |
| 127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133 | Pesth                                   | Temesvar<br>Hermanstadt<br>Klausenburg<br>Kronstadt<br>Fürstenfeld<br>Mailand<br>Venedig | betto                                                                                                                                                                               | 1111111                            | 20000<br>10000<br>10000                 | Ausgenommen             | 1111111            |                              | Uusgenommen             | 42<br>78<br>64<br>82<br>38<br>155<br>113          | 14<br>26<br>22<br>28<br>13<br>52<br>38       | 50<br>50<br>50<br>50<br>1300<br>2000<br>1400         |
| 134<br>135<br>136                             | Temesvar                                | Hermanstadt<br>Klausenburg<br>Kronstadt                                                  | Tabakfabriksgüter und<br>zwar: Ganzfabrikate                                                                                                                                        | 1.1.1                              | =                                       | Nuegenommen             | = .                | =                            | Nusgenommen             | 38<br>46<br>56                                    | 13<br>16<br>19<br>Summe                      | 50<br>50<br>50<br>150                                |

|                   | Nous                        | ten                               |                                                                                                                                    |                       | Beiläuf               | iges Fr                  | achtgen            | icht für         |                         | 96                                              |                            |                   |  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                   | für die Hin- und Rückfracht |                                   |                                                                                                                                    | Hinfracht             |                       | Rückfracht               |                    |                  | estäng<br>hen<br>hen    | ige Triff                                       | .5                         |                   |  |
|                   |                             |                                   | Objekt                                                                                                                             | Tabakfabriks<br>güter |                       | orif&=                   |                    | fabriks=<br>iter | 22                      | ne Weg                                          | (bitellu                   | Babium in         |  |
| Pojt = Nr.        | von                         | nach                              | der<br>Landfracht                                                                                                                  | Gangfabri=<br>fate    | Conflige              | Stäntpelpapier=<br>güter | Gangfabri:<br>fate | Conflige         | Stämpelpapier-<br>güter | Angenommene Wegeslänge<br>nach österreichischen | Bemeffene Abftellungsfrift | Bemessenes &      |  |
| ogts              |                             | 2195                              | 17-12-54                                                                                                                           |                       | Spo                   | rco=                     | e e n              | tner             |                         | Meilen                                          | Tage                       | Gulben            |  |
| 137<br>138<br>139 | Tolna                       | Mailand<br>Venedig<br>Fürstenfeld | Tabakfabrikegüter, u. z. Ganzfabrikate, Halbfa-<br>brikate, Blätter und                                                            |                       | 1000<br>1000<br>12000 | иэшшопаба                |                    |                  | ปีในชัดยางาากะก         | 148<br>111<br>48                                | 50<br>37<br>16             | 250<br>200<br>850 |  |
|                   |                             |                                   | Dekonomie=Artikel                                                                                                                  |                       | 4- 41-4               | Mu                       |                    |                  |                         | Summe                                           |                            | 1300              |  |
| 140<br>141<br>142 | Szegedin                    | Mailand<br>Venedig<br>Fürstenfeld | Tabakfabrikögüter, u. 3.<br>Ganzfabrikate, Halbfas<br>brikate, Blätter und                                                         |                       | 6000<br>500<br>100    | Musgenommen Ausgenommen  |                    | _                | Ausgenommen             | 158<br>121<br>58                                | 53<br>41<br>20,            | 1300<br>80<br>10  |  |
|                   |                             |                                   | Defonomie-Artifel                                                                                                                  | -                     |                       | Mitte                    | 1                  |                  | Au                      | Summa                                           |                            | 1390              |  |
| 143               | Mailand                     | Venedig                           | Tabakfabrikegüter, u. 3-<br>Gangfabrikate, Halbfa=<br>brikate, Blätter, Roh-<br>stoffe, ökonomische und<br>sonstige Fabrikeartikel | 140                   | 1100                  | Иивдепоттен              | 670                | 1900             | Uusgenommen             | 46                                              | 16                         | 380               |  |
|                   |                             |                                   |                                                                                                                                    |                       |                       | 3.                       |                    |                  | GAT                     | Haupt-                                          | Summe                      | 21940             |  |

Anmerkung. Die in ber Aubrik "beiläufiges Frachtgewicht" vorkommende Bezeichnung (—) bedeutet, daß vorderhand nicht bekannt ift, ob und in welcher Menge eine Verführung wird angesprochen werden, Wien am 3. Oftober 1850.

Contracts = Bedingungen.

Zur Ueberlassung ber Landfracht von Tabaksabriks = bezugsweise Stämpelpapier-Gütern im Sonnenjahre 1851 mit Bezug auf die unterm 3. October 1850 Zahl 6100 ausgeschriebene Concurrenz-Berhandlung.

1) Der Griteber verpflichtet fich, die Tabatfabrifeguter, als: Bang fabrifate, Salbfabrifate, Tabatblatter, Rohftoffe, bann Defonomie und sonftige Fabriteartifeln, beziehungeweife auch bas Stampelpapier und bie bazu gehörigen Manipulations-Erforderniffe, beren Berführung in den beguglichen Richtungen im Laufe bes Connenjahres angesprochen werben wird, zu Land zu versrachten und zwar: ohne Rücksicht auf bas in der Kundmachung vom 3. October 1850 Jahl 6100 angedeutete beiläufige Quantum, dann gleichviel ob in einer ober der andern Richtung eine ober feine Transportirung wird angesprochen merben, unbeschräuft in jeber Gewichtsmenge, wobei er ausdrücklich auf die Ginwendung wegen Ber-

11. Der Griteber ift verpflichtet, langftene am achten Tage, in bringenden Gallen aber langftens am britten Sage nach Empjange ber Hufforderung die erforderlichen Frachtwägen, auch wenn bas Gut für Einen obee für ben letten teine volle Ladung ausmachen sollte, babin wo es gefordert wird, zu stellen, das Frachtgut in ber Niederlage nach bem Frachtbriefe zu übernehmen, bei biefer Uebernahme sich von ber Richtig= feit ber Bahl ber Collien, ihrer Bezeichnung, ihres Gewichtes, von bem unverletten Buftande ihrer Berpackung und bes an benfelben angelegten ämelichen Berichluffes gu überzeugen, bann bag biefes geschehen fei, burch bie Unterfertigung zweier gleichlautenben Satturen zu bestätigen, beren eine ihm ausgehandiget, die andere aber für ben amtlichen Gebrauch gu-

rudbehalten wirb.

III. Das Auftaden bes in ber Miederlage übernommenen Gutes bat der Unternehmer auf eigene Roften zu beforgen, und ebenfo dafür zu for gen, daß bas Frachtgut fowohl bei ber Berladung burch gehörige Bebedung mit Rohrbeden, Plachen u. f. w. vor bem ichablichen Ginbringen der Witterung vermahrt werbe, ale auf dem gangen weiteren Buge bie in den Bestimmungsort so verwahrt bleibe. Ohne solche Verwahrung wird das Absahren vom Ladungsplaße nicht gestattet, und wird für sedes einzelne Collo, welches nach der Hand im Transporte nicht so verwahrt betreten werden sollte, der Ersteher eine Conventionalstrase von zwanzig betreten werden folite, Rreuger G. M. gu gablen haben.

IV. Dem in Ladung genommenen Sabakmateriale, darf keine andere Waare, welche auf basselbe , sei es auch nur mittelst Anziehung eines frembartigen Geruches einen nachtheiligen Ginfluß haben könnte, beigepadi werden, und zwar unter einer Conventionalftrafe von funf Ginten G. M.

für jedes berlei beigeladene Collo.

V. Das Frachtgut darf ohne, von dem Ersteher legal zu erweisende Nothwendigkeit nirgends abgelegt, oder auf andere Transportsmittel überladen werden. Dasselbe ist auf der Achse in einem Juge und in der türzesten Zeit, sedenfalls spätestens in der im Anhange zur Kundmachung vom 3. October 1850 Z. 6100 bemessenen Frist ungetheilt und unbesschäft in den Abladungsort zu schaffen, und auf Kosten des Unternehmers in das hierzu bestimmte Magazin auf die Wage zu schaffen. Der Unternehmer bleibt für jeden Rachtheil erfappflichtig, welcher aus ber Richtbeachtung biefer Bestimmungen entstehen murbe, und hat überdieß

für jedes unterwegs überladene ober abgelegte Collo eine Conventional-

ftrafe von Ginem Gulben C. M. ju gablen.

VI. Bei dem Anlangen eines Transportes in dem Orte seiner Bestimmung, wird jedes Frachtlick in Gegenwart des Frächters, des Contrahenten, oder seines Bestellten äußerlich untersucht, und jedes Gollo, bis auf die in Saden verpadten ordinaren Rauchtabakfabrikate, der Abwage unterzogen, wobei es bem Ermessen bes übernehmenden Amtes überlassen bleibt, die Abwage der in Sacken verpackten Fabrikate auf Einen, mehrere, oder alle Gollien auszudehnen. Sollte sich hier=bei eine Verletzung des ämtlichen Verschlusses, eine Beschädigung der Em= ballage oder am Geschirr eine Vernehung, ein Abgang oder sonst ein Anstrand ergeben, so wird unter Zuziehung des Unternehmers oder seines Bestellten und des Frächters zur innern Untersuchung geschritten, darüber ein kommissionelles Protocoll aufgenommen, worin mit Auführung der Fatturenummer, tann mit Augabe des Ramens und Bohnortes bes betreffenden Fracters, Die Merkmale und Die Beichaffenheit ber Berlehung oder Beschädigung, der nach Gewicht und Stückzahl ermittelte Schaben an abgängiger, ganz unbrauchbar gewordener, oder durch Vernetzung oder sonstwie unverschleißbar oder unverwendbar erkannten Waare, dann das ämtlich motivirte Erachten der Commission über die Art des Entstehens, des Abganges, Berberbens ober ber Befchabigung ober Berlegung auseinanber gesett werben wird. Dieses Protofoll, welches ber weitern Amts= handlung und Ausmittelung bes zu leiftenben Erfages zur Grundlage ju Dienen hat, ift von bem Frachter und dem Contrabenten ober beffen Be= ftellten, welchen es unbenommen bleibt, Die gu ihrer Rechtfertigung bienlich erachteten Umftande geltend zu machen, mitzuunterfertigen.

VII. Uber bas an ben Ort ber Bestimmung abgestellte und standslos übernommene Frachtgut wird dem Contrabenten die ämtliche Bestätigung mit Angabe des Tages, an welchem der Transport eingestroffen ist, auf der von ihm beizubringenden amtlichen Fattura ertheilt. Rach Erhalt Diefer Beftatigung fann von bem Contrabenten feine Erfat-

leiftung mehr in Auspruch genommen werden. VIII. Bei ben der Schwendung unterliegenden Tabakgutern haben ale Unhaltspunkt bei Bemeffung ber bem Contrabenten gebührenden Fracht und ber von ibm gu erfegenden Albgange folgende Bestimmungen ju gelten:

a) Bei Frachtftilden, welche von außen durchaus unbeschädigt und im ämtlichen Berschlusse unverlett sind, so, daß weder die Wahrschein-lichkeit noch die Möglichkeit einer Entwendung mit Grund vorausgeset werben fann, wird der vorfallende Gewichts-Wenigerbefund als natürliche Schwendung - Transportecalo betrachtet und vom Gefalle getragen.

b) Bei verriebenen Ballen oder Collien mit Tabakblättern und Halbfabritaten wir', falls fich feine Entwendung und auch feine Berletung des amtlichen Berichluffes zeigt, dem Contrabenten ohne Ruckficht ouf Zeit und Lieferort ein zweiperzentiger Calo als paffirliche Schwendung gugeffanden, jeben weitern Abgang hat ber Unternehmer

c) Bei zerfallenen oder vernäßten Frachtstüden, und wenn ein Abgang burch Entwendung hervorgeht, dann wenn eine Berlegung des amtlichen Berichluffes Statt gefunden hat, wird fein Transportscalo bewilliget.

a) Ein Abgug am Frachtlohne hat bezüglich bes paffirlichen Transportecalo nicht einzutreten.

IX. Collte ber Unternehmer bie ersorderlichen Frachtfuhren in ber bedungenen Frist nicht dahin stellen, wo est gefordert wurde, oder sollte die von ihm übernommene Ladung im Orte der Bestimmung in der be-bungenen Zeit nicht eintressen; so ist die Fabriks- oder Magazins-Ber-waltung berechtiget, in dem ersten Falle die Versendung auf Kosten und Gefahr bes Unternehmers mittelft gemietheter Fuhren oder sonst auf was immer für eine Art und zu jedem Preise zu veranlaffen, und die höheren Auslagen von ibm hereinzubringen; im zweiten Falle aber ben Transport auf Rosten des Unternehmers aufsuchen und unter den hinsichtlich der höheren Befoftigung im ersten Falle festgefehten Bestimmungen an den Be-

stimmungsort schaffen zu laffen.

X. Der Unternehmer übernimmt jeden wie immer gearteten Bufall, hat also auch für jeden Abgang, mit Ausname der im S. 8. zugestandenen Transports-Schwendung, dann mit Ausname des Falles, wenn er gerichtsordnungsmäßig nachweiset, daß der Abgang einzig und allein einem Zufalle im Sinne des S. 1311 des allg. bürgl. Geschbuches zuzuschreiben fei, und so auch für jede Beschädigung zu haften und ben Ersat zu leisten. Wenn ein derlei nicht zurechenbarer Zufall sich ereignet, muß ohne allem Verzuge der nächsten politischen Behörde die Anzeige gemacht, und sich vom Unternehmer, burch an Ort und Stelle der Beschädigung, fo-gleich vorzunehmenden Augenschein, bann bie sonstigen amtlichen Erhebungen, ber nöthige Beweiß verschafft werden, indem ausdrücklich festgefest wird, daß ihm keine andere, als die hier angegebene Beweisführung gesstattet ist, um sich von der Ersahleistung zu befreien.
XI. Die schuldigen Ersähe sind von ihm nach folgenden Bestim-

mungen zu leisten, und zwar:

Sinfichtlich ber Labakmateriale.

a) Für Abgange an Gangfabrifaten ift ber Berfaufspreis an Ronfumenten im Rleinen; für abgängiges Tabakmehl ober Staub und Tabakschrott sind von jedem Pfunte Zwei Gulben C. M.; für Abgange an andern Salbfabrifaten ift ber Großverschleifpreis jener Sorten , zu welchen sie bestimmt find; und fur abgangige Tabafblatter ber Großverschleifpreis bes mohlfeilften Fabrifates, ju mel-

den solche verwendet werden, zu ersehen. Für ganz verdorbene daher nur zur Vertilgung geeignete Tabak-blätter, Halb und Ganzfabrikate, ist der Ersag nach dem eige-nen Stehungspreise des Gefälles zu leisten.

wir noch zum Theile brauchbare Tabaköblätter, Halb= und Ganzsa-brikate ist der Ersat nach dem Stehungspreise zu leisten, und hat der Contrahent auch die Kosten der Reinigung und Umarbeitung fammt allen dem Gefalle sonst noch daraus erwachsenden Verlusten ju erfeten, bagegen wird ihm ber Werth, ben bie Baare fur bas Gefäll hat, gutgeschrieben.

Für vernäßtes Tabakmaterial ist der Ersat, wenn der ämtliche Versichluf und die Verpackung unverlett befunden wird, nach dem Steshungspreise zu ersehen, und sind dem Gefälle die Kosten der Tocks nung und Umarbeitung, dann alle sonst noch daraus erwachsenden Berluste zu vergüten, doch wird dem Contrahenten der Werth, den die getrochnete Waare für das Gefäll noch hat, gutgeschrieben.

B. Sinfichtlich bes Stampelpapieres.

Bur bas in Berluft gerathene Stampelpapier ift ber volle Gelbbetrag und für das beichadigt abgestellte Stempelpapier ber Erfat nach Alnkaufspreise des Mettopapiers mit Zuschlag der entsprechenden Stämpel-Erzengungstoften zu leiften.

C. Bezüglich anderer als der Tabat- und Stampelpapier = Guter, bann hinnichtlich ber Gefäße ober Gefchirre und Emballagen ift ber Grfat für Abgange ober Befchabigungen nach den gefälleamtlichen Unfchaffungepreisen zu leiften, ce wird aber bem Kontrabenten ber Berth, ben die beschädigt abgelieferte Baare ber Cadje für das Gefäll noch hat, ju

Guten geschrieben.

XII. Ueber bie Frage, ob und welche Beidabigung bas berfrachtete Materiale, die Geschirre oder Emballagen erlitten haben, dann ob eine Verletzung des ämtlichen Verschlußes eingetreten sei oder nicht, endlich ob das abgestellte Materiale die Geschirre oder Emballagen noch brauchs bar seien oder nicht, und zu welchen Preisen ein oder das andere angenommen werden könne, haben die bezüglichen Fabriks und Verschleiße Magazins = Verwaltungen als allein kompetente Kunftverftandige zu erken= nen. Im Falle gegen beren Erfenntniß Ginfprache eingelegt werden wollte, mußte biefes fogleich bei ber Aufnahme des Befunds-Protofolls angemeldet, und längstens binnen 3 Tagen der Refurs hinsichtlich der Tabakfabrik-Buter an die k. k. Tabakfabriken = Direkzion, bezüglich der Stämpelpapiers Buter an die k. k. Finanz = Landes = Direkzion, jedoch jedenfalls im Wege der betreffenden ? ber betreffenben Fabrite- ober Berichleißmagazins Bermaltung eingebracht merben werden, und ber Kontrahent unterwirft sich mit ausdrücklicher Bergicht= leistung auf den Rechteneg und mit Begebung jeder weitern Berufung dem Ausspruche der k. k. Tabakfabriken Direkzion, beziehungsweise der K. k. Tabakfabriken Direkzion, beziehungsweise der KIII. Dem Unternehmer wird gestattet sich bei diesen Berkrachtungen der Eisenbahnen zu bedienen und auch die Masserstraßen, sofern es

gen der Eisenbahnen zu bedienen und auch die Wasserstraßen, sosern es sich auf letztern, nicht um die Transportirung des Tabakschrottes, Tabakschles oder Staubes handelt, zu benühen, wenn in den Orten der Umschles oder eine Finanzwach Abekblätter Einlösungs oder ein Gefällensventren zu können. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Stazionen, in welchen eine dersei Umladung von den Frachtwägen auf die Waggons der Gisenbahn oder in Schisse, dann aus den Waggons und Schissen auf Gisenbahn oder in Schiffe, bann aus ben Maggons und Schiffen auf Frahtwägen Statt finden joll, der t. f. Tabatfabriken-Direkzion zu bem Ende vorhinein anzuzeigen, um wegen Heberwachung folcher ausnahms

weise gestatteten Umlabungen bas Beeignete vorfehren gu fonnen. Unterläßt derfelbe diese Anzeige, so wird die Umladung als unbefugt angese ben und behandelt. — Der Unternehmer ift verpflichtet jede Ladung auf ber Gifenbahn und Wafferstraße auf eigene Koften iu affekuriren, er ubernimmt überdieß hinsichtlich dieser Buge jeden wie immer gearteten Bufall. hat alfo auch fur jeden wie immer entstandenen Schaden oder Abgang ju haften und Erfat zu leiften, und verzichtet hlemit ausdrucklich auf Die Geltendmachung des Zufalles im Ginne des S. 1311 des allg. burgt. Gefetbuches.

XIV. Auf jedem Auf= und Abladungforte, wo der Unternehmer sich nicht felbst befindet, ist er verpflichtet, einen der f. f. Tabakfabriken-Direfzion zu benennenden und gehörig bevollmächtigten Bestellten zu halten, welcher in felnem Ramen Fatturen, Frachtbriefe und Befundsprotofolle zu bestätigen, Frachtquittungen auszustellen, Bablungen in Empfang ju nehmen, und von den Tabaffabrifen, Ginlösungeamtern und Berichleiß-Magazinen, Frachtanweisungen, überhaupt alle ämtliche Aufforderungen und Buffellengen mit ebenderfelben Wirtung gu übernehmen haben wird,

als ob folche dem Unternehmer felbst zugestellt murben.

XV. Bedient sich der Ersteher gemietheter Frächter, so muß jeder von ihnen bei der Fabrif oder dem Magazinsamte, wo er verladen soll, über seinen Namen, Wohnort und Stand mittelst obrigkeitlicher Bestättgung, und mittelft eines vom Unternehmer oder feinem Bestellten ausgefertigten Certifitates - als zur Berladung abgesendet, sich ausweisen.

Dieje feine Fuhrleute haben fich am Auf= und Abladungeorte von der Richtigkeit der Abwage und von dem Buffande bes amtlichen Berichluges und der Berpackung jedes einzelnen Collo ju überzeugen, dann auf beide gleichlautenden Fatturen die richtige Uebernahme zu bestätigen und wenn im Abladungsorte sich ein Anstand, eine Beschädigung oder ein Abgang herausstellt, das darüber aufzunehmende Besunds-Protosoll mit ju unterfertigen. Much mirb ausdrucklich bedungen, bag bas Begbleis ben bes Kontrahenten ober seines Bevollmächtigten von ber Uebernahme ober von ber Uebergabe als Grklarung anzusehen fei, bag ber Frachter ermächtigt ist in ihren Namen Die Fatturen, ben Frachtbrief, dann bas Befundsprotofoll mit eben berfelben Wirkung zu übernehmen und zu unsterschreiben, als ob foldes vom Kontrabenten felbst geschehen murbe.

XVI. In besonderen Fällen, beren Beurtheilung bem spedirenden Umte überlassen ift, kann das zu eben demfelben Transporte gehörige But theilweise abgesendet werden. Die Abfertigung folder Theilfendungen wird jedoch nur in ber Art bewilliget, daß fur jede besonders in Transport gegebene Parthie, daber nach Umftanben auch fur jeden ein-

gelnen Wagen ein abgesonderter ämtlicher Frachtbrief ausgestellt wird. XVII. Der Transportsunternehmer hat alle Weg-, Brücken- und Ueberfuhrsmauthe und alle Abgaben, welche nicht für den Tabak oder die versührten Güter selbst entrichtet werden, aus Eigenem zu bestreiten; er untersteht in Bezug auf die zur Versendung übernommenen Tabakfabriks-und Stempespapiergüter den Bestimmungen der Zoll- und Staatsmono-polsordnung, so wie des Strafgesehes über Gefällsübertretungen; auch ist er nicht berechtiget, das eingegangene Zusuhrsgeschäft an einen Ansbern, ohne vorher erwirkter Zustimmung der k. k. Tabakfabriken-Direkzion abzutreten ober in weitere Pacht zu geben.

XVIII. Der Tabaffabrifen Diretzion bleibt bas Recht vorbehalten, 311 Wasser jede Art und Menge von Tataksabriks- und Stämpelpapier-Guter, und so auch, wenn es sich um Eilsendungen von Tabak handelt, welche an den Ort der Bestimmung in einer um die Hälfte fürzern, als ber in diesem Bertrage bedungenen Abstellungsfrist einzutreffen haben, berlei Gilsendungen auf ben Gisenbahnen oder auf Frachtmägen burch beliebige von ihr gewählte andere Unternehmer ausführen zu laffen.

XIX. Bur Sicherstellung ber eingegangenen Verbindlichkeiten hat ber Unternehmer eine bem Betrage bes bedungenen Badiums gleichkom= mende Raugion entweder im Baaren oder in Staatspapieren, die in Detallmunge verginslich find, oder mittelft einem von der f. f. Sof und n. o. Rammerprofuratur ober bem betreffenden Landesfistalamte ale annehmbar erklarten Sypothet ju leiften, und ju ber Raugion in Barem ober in Staatspapieren, welche auf ben leberbringer lauten, eine flaffenmäßig gestämpelte Widmungsurkunde auszufertigen, in welcher er ausdrucklich erklärt, die eingelegte Raugion als Pfand dem hohen Aerar für ben Fall gur Schadloshaltung zu überlaffen, wenn er ben übernommenen Bertragsbedingungen nicht punktlich nachkommen follte, auch hat er bie zu derlei Staatspapieren gehörigen, zur Zeit der Erlegung noch nicht verfallenen Zinskoupons und Talons beizubringen, und in dem Falle, wenn das als Kauzion bestimmte Staatspapier auf seinen Namen lauter, auch die zur Umschreibung und Vinkultrung erforderliche Pfandbestellungs Urfunde auszustellen. Außerdem haftet der Unternehmer noch mit feinem ganzen Bermögen.

XX. Fur die bei ber Ablieferung gegen das in ber Fattura berzeichnete Gewicht als fehlend erhobene Differenz, insoweit sie den nach §. 8. vassirlichen Transportscalo übersteigen, für diesenigen Gewichtsmensen bes im Ladung genommenen Gewichtsgutes, welche entweder gar nicht oder nur im verdorbenen blog jur Bertilgung geeigneten Buftande, oder der Art beschädigt, daß ihre Zurückseidung behufs der Umarbeitung einzutreten hat, an den Bestimmungsort abgeliesert werden; endlich für alle sonstigen Abgänge und für das auf Rechnung des Kontrahenten zur Umarbeitung gurudgehende Gut hat ber Unternehmer eine Frachtvergutung

nicht anzusprechen.

XXI. Wird bas in Ladung genommene Gut ju fpat b. i. nach 216: lauf ber bedungenen Lieferfrift an Den Bestimmungeort abgestellt, jo verfallt der Unternehmer in eine Convenzionalftrafe, welche, wenn die Lieferzeit nicht über Gin Funftel überschritten ift, mit Behn Bergent, bei leberschreitungen über Gin Funftel bis ju Zwei Funftel mit 3mangig Bergent, über zwei Funftel bie zu drei Funftel mit dreißig Perzent, über 2\*

brei Funftel bis vier Funftel mit vierzig Perzent, und über vier Funftel hinaus mit Funfzig Perzent bes vollen Frachtpreises bemeffen wird.

XXII. Bur Dedung aller bem Unternehmer gur Laft fallenden Er füße, Conventionalstrafen, höheren Beköftigungen und Frachtlohnsabzuge, foll von ben ihm gebührenden Frachtlöhnungen ein gleicher Betrag info-lange zuruchbehalten werten, bis von ihm entweder die Liquidität biefer Abzüge anerfannt ober hieruber burch eine rechtsfraftige gerichtliche Entscheidung abgesprochen worden ift. Collte in dem gebuhrenden Fracht-Lohn die volle Bedeckung nicht gefunden werden, so ist die t. t. Tabat-Kabrifen Direkzion berechtiget auf die Raugion zu greifen und ber Un= ternehmer verpflichtet, die so angegriffene Rauzion innerhalt 14 Tagen nach erhaltener Aufforderung auf ihren vollen Betrag zu ergangen.

XXIII. Wird von Seite des Frachtunternehmers ben eingegangenen Bedingungen nicht in allen Punkten völlig Genüge geleistet, so bleibt ber f. f. Tabakfabriken = Direktion die Wahl vorbehalten , benfelben entweder jur Erfüllung der eingegangenen Berpflichtungen zu verhalten, oder bas Bu-fuhrsgeschäft auf beliebige Weise durch wen immer, und zu was immer für Preisen, im oder außer dem Konkurrenzwege auf Kosten und Gefahr des kontraktbruchig gewordenen Unternehmers bewerkstelligen zu lassen, überhaupt alle jene Maßregeln, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung des Bertrages führen, zu ergreifen und fich aus ber Rauzion, wie nicht minder aus dem übrigen Bermögen des Unternehmers für die höheren Koffen bezahlt zu machen. Auch fann fie unter einem folden Berhaltniffe felbft ben Bertrag für die fernere Dauer gang auslösen und sich mit dem bar-aus entstehenden Nachth ile an dem Unternehmer schadlos halten. Dem Kontrahenten bleibt aber ber Rechtsweg zur Verfolgung aller Anspruche vorbehalten, welche er ale biesem Nebereinkommen machen zu können erachtet.

XXIV. In allen Fallen einer dem Cefalle aus den Bestimmungen der vorausgehenden SS. 3., 4., 5., 6., 7, 9., 10., 11., 13., 20., 21. und 23 zu steßenden Ersatsleistung oder Wergitung der Mehrköffigung oder Conventionalstrase oder eines Frachtlohns-Abzuges erkennt ber Unternehmer, die von der f. f. Tabat- und Stämpelhofbuchhaltung, oder von dem Mechnungs = Departement der f. f. Tabakfabriken-Direkzion dar= über verfaßten Berechnungen ale vollen Beweis liefernde Urfunden blog mit dem Vorbehalte der Führung des Gegenbeweises an, und verzichtet auch ausdrücklich auf die Einwendung wegen Verletzung über die Hälfte. Nebrigens wird hiermit einverständlich festgesetzt, daß die aus diesem Vertrage etwa entspringenden Streitigkeiten das hohe Aerar, in dessen Mamen der Bertrag geschlossen wird, moge als Beklagter ober Klager eintreten, fo wie auch die hierauf Bezug habenden Gicherstellung = und Exekuzionefdritte, bei bem im Gibe ber Bof- und n. ö. Rammer-Prokuratur ober ben Fistalamtern in ben bezüglichen Kronlandern befindlichen Gerichte, dem der Fistus als Beklagter untersteht, durchzuführen find. XXV. Die bedungenen Frachtpreise werden für den Sporco-Zentner

Wiener-Gewicht in der Art gezahlt, daß die a Conto-Fracht mit zwei Drittheil im Aufladungsorte und nach richtiger Ablieferung die entfallende Restfracht im Abladungsorte nach dem dafelbst sich ergebenden Gewichtsbefunde gegen flaffenmäßig geftempelte Quittung behoben werden fann.

Bon biefem Bertrage werden zwei gleichlautende Gremplare ausgestellt, allseitig gefertigt, von zwei Zeugen mitunterschrieben und gegen ein-ander ausgewechselt, wobei hinsichtlich des sur das Aerar bestimmten Exemplars dem Unternehmer Die Berichtigung der klassenmäßigen Stampelgebühr obliegt.

Wien am 3. Oftober 1850.

Kundmachung. (2606)

Dro. 1789. Bom Magiftrate ber f. Rreis- und Galinen = Bergftabt Bochoia wird dem , dem Aufenthalte nach unbekannten Joseph Stocz-kiewicz mittelft gegenwärtigen Gibicts bekannt gemacht , es habe feine Chegattin Emilie Stoczkiewicz wider ihn wegen Leiftung ber Unterhaltsfosten für sie und für die mit ihm erzeugten Kinder eine Klage de praes. 9. September 1850 3. 1789 hiergerichte angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber zur Berhandlung bieser Rechtssache der Termin auf den 18. Dezember 1850 Vormittags 10 Uhr anberaumt worden ist. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat der Mas

giftrat zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Koften ben hiesi-gen Burger grn. Carl Berke als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechtejache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichte

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edict wird dennach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbestelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Berschaft der Berkeiter gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Berschaft der Berkeiter gerichte anzuzeigen. theibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derfelbe fich bie aus feiner Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Mus bem Rathe bes Magistrate ber f. Stabt Bochnia am 16. October 1850,

Ebift.

Mro. 20398 - 1850. Bom Magifrate ber f. Sauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß ber Berl Estreicher miber Marya Ehrenfeld ober im Falle ihres Ablebens ihre dem Leben, Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, wegen Nachweisung binnen 14 Tagen daß tie Dom. 77 p. 31 n. 9 on. im Lastenstande der Realität 310 2/4 ersticht= liche mit Bescheib ddto 13. October 1837 3. 20949 bewistigte Wormer= fung des breifahrigen Miethrechtes und des Miethzinses pr. 50 fl. G. M. gerechtfertigt sei, oder in der Rechtfertigung schwebe, hiergerichte am 6. September 1850 3. 3. 20398 ein Gefuch angebracht und um

richterliche Hilfe gebeten hat.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbetannt ift, so bat man denselben zur Bertretung und auf thre Gefahr und Rosten den hiefigen Landes- und Gerichts-Abvocaten Dr. Duniecki mit Substitution bes gr. Advocaten Dr. Komarnicki, an welchen sich die Belangten zu wenden haben, als Curator bestellt; im widrigen Falle aber die aus der Berabfaumung entstehenden Folgen fie fich felbst zuzuschreiben haben werden.

Lemberg, am 21. September 1850.

Obwieszczenie.

Nro. 12204—1850. Przez kr. gal. Sąd handlowy i wekstowy oznajmia się niniejszem P. Sabinie Podoleckiej z miejsca pobytn niewiadomej, że P. Józef Piorkowski przeciw niej - o nakaz zapłacenia kwoty 800 ZłR. M. K. dnia 11. września 1850 do l. 12204 prośbę podał – w skutek czego na podstawie formalnego wekslu w Złoczowie dnia 13. grudnia 1846 wydanego wspomnionej P. Sabinie Podoleckiej moca uchwały z dnia 19go września 1850 do l. 12204 na-kazuje się, aby zaskarzoną sumę wekslową 800 ZłR. M. K. z od-setkami po 4 % od dnia 11. września 1847 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w ilości 2 ZłR. 50 kr. M. K. powodowi jako właścicielowi wekslu w trzech dniach zapłaciła, pod ostrością wekslowo-prawnej exekucyi.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto tejże tutejszego Adwokata krajowego P. Rajskiego, z zastępstwem Pana Adwokata Grinberga na jej niebespieczeństwo i koszta za kuratora ustanowiono, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postępowania weksłowego dla Galicyi pczepsanej przeprowadzoną

Wzywa się zatem zapozwana, aby zawczasu albo osobiście zgłosiła się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu p. kuratorowi udzieliła, albo sobie innego zastępcę obrała i o tem sądowi oznajmiła, a w ogólności, aby do obrony służyć mogących środków prawem przepisanych użyła, inaczejby skutki z zaniedbania wyniknąć mogace sobie sama przypisać musiała.

Lwów, dnia 19. września 1850.

Rundmachung. (2626)

Mro. 8423. In dem Berzeichniffe ber zu Gelbanweisungen und ju deren Auszahlung ermächtigten Postfassen, welches fammt ber Rund-machung der f. f. General = Direkzion für Kommunikazionen in Betreff der postämtlichen Geldanweisungen unterm 3. Ottober 1850 3. 95 - PP. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wurde, erscheint die Postfassa in Ofen, anstatt jener in Pesth irrigerweise aufgeführt.

Bur Beseitigung möglicher Unftande wird in Folge Erlaffes ber Wohlloblichen f. f. General Direkzion für Kommunikazionen vom 16ten Oftober 1850 3. 8256 - P. zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nicht die Postfaffe in Ofen, sondern jene in Besth zu Geldanweisungen und zu

beren Auszahlung ermächtigt ist. Bon der f. f. gal. Post-Direkzion.

Lemberg am 28. Oftober 1850.

(2609)Rundmachung. (3)

Nro. 12890. Von Seite bes Tarnower f. f. Landrechtes wird hiemit kund gemacht, daß der Landesadvokat Stanislaus Piotrowski, welcher bei diesem k. k. Landrechte vom Jahre 1826 angesangen das Abvokatenamt ausübte, am 17. September 1850 verstorben ist.

Es wird sonach nach besagtem Stanislaus Piotrowski zu allen ben ihm anvertraut gewesenen Nechtsangelegenheiten der hiergerichtliche Lan-desadvokat Herr Adolph Witski Dr. der Nechte mit Substituzion der Landesadvokaten H. H. Carl Reger und Anton Balko Doktoren der Nechte jum General : Substituten ernannt, mit ber Berpflichtung, damit er alle jene dem Advofaten Stanislaus Piotrowski von ben Parteien anvertraute gerichtliche Aften, in benen entweder die Parteien felbit, oder der Abvokat Stanislaus Piotrowski, oder endlich bas Gericht Jemanden jum fpeziellen Substituten ernannt haben, Diesem speziellen Substituten, oder falls bie Parteien felbst sich um die Uebernahme dies r Atten beim Gr. Advokaten Witski angemeldet haben, den dießfalls gehörig ausgewiesenen Parteien ausfolge; in allen jenen Fallen aber, in benen bem Stanislaus Piotrowski fein besonderer Substitut ernannt worden ift, die gerichtlichen Angelegenheiten in der Eigenschaft des General-Substituten bes Stanislaus Piotrowski so lange rechtsgiltig verhandle, bis die Parteien einen anderen Rechtsvertreter nicht erwählt — oder die dießfälligen Aften nicht abgesondert haben würden.

Es wird baher bie Sorge aller jenen, benen es baran gelegen ift fich an ben hiergerichtlichen Landesabvotaten herrn Adolph Witsk dießfalls zu verwenden, von ihm die einstens dem Stanislaus Piotrowski anvertraut gewesenen Rechts- und andere Angelegenheiten gegen ge= hörige Empfangsbestätigung abzunehmen und sich um einen anderen Rechtes vertreter umbufeben, als sonst diese ihre Angelegenheiten nach ihrer Beschaffenheit entweder mit den bereits bestehenden besonderen bevollmäch= tigten Substituten ober mit dem jest von Amtswegen ernannten Generals Substituten herrn Abvokaten Adolph Witski rechtsgiltig ferners verhan-

Aus dem Rathe bes k, k. Landrechtes.

Tarnow am 16. Oftober 1850.

Edift. (1)(2643)

Mro. 11933. Bom f. f. Bukowinaer Studt- und Landrechte wird in Sachen ber liegenden Maffe bes Demeter v. Wlachowicz burch ben Rurator Srn. R. B. Dr. Alth mider Christoph Moradowicz megen Bablung bes Betrages von 600 fl. f. R. G. über Ansuchen ber flagenden Maffe für ben in ber Molbau unbefannten Ortes abwesenden Geklagten Christoph Moradowicz ein Kurgtor ad actum in ber Person bes herrn Rechtsvertreters v. Prunkul bestellt, ihm die in ben Aften erliegende Klage de praes. 20. Mai 1848 3. 3. 7190 zu eigenen Sanben zugesfertigt, und zur Berhandlung hierüber beibe Theile auf ben 10ten Februar 1851 fruh 10 Uhr unter Strenge des S. 25 hiergerichts zu erscheinen vorgeladen. Hievon wird ber abwesende Beklagte mittelft gegen= wärtigen Gbittes mit bem Anfügen verständiget, baß er zu biefer Tagfahrt entweder perfonlich ju erscheinen, oder bem Rurator die nothigen Behelfe seiner Vertheidigung mitzutheilen, ober einen anderen Bevollmächstigten zu bestellen habe, widrigens er sich die aus seiner Unterlassung entspringenden Rechtsnachtheile wird zuzuschreiben haben.

Aus dem Rathe des k. k. Bukowinaer Stadt- und Landrechtes.

Czernowitz am 22. Oftober 1850.

Kundmachung. (2640)

Nro. 9733. Bon dem f. f. Stanislauer Landrechte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Betlagten Victor Krasowski mit. telst gegenwartigen Gbifts bekannt gegeben, es habe hierorts sub praes. 11ten September 1850 3. 9733 Fr. Michaline Bachmińska gegen benfelben wegen Erkenntniß: daß die zu Bunften des Geklagten Victor Krasowski für den bezahlten Kaufschilling eines gewissen Antheils der Güter Stryleze im Betrage von 2500 sip. auf denselben lib. dom. 79. p. 84. n. 8. on. haftende Gewährleistung durch Berjährung erloschen und zu ertabuliren sei, die Klage angebrocht und um richterliche Hilfe gebe-then, worüber zur Verhandlung dieser Nechtssache der Termin auf den 23ten Dezember 1850 um 9 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten bem hiefigen Gerichte unbekannt ift, und berselbe fich vielleicht außer ben Granzen ber f. f. ofter-reichischen Staaten befindet, so hat bas f. f. Landrecht zu bessen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Berichts = Abvofaten herrn Zajkowski mit Substituirung bes herrn Ab-vofaten Bardasch jum Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter

fich zu mahlen und bem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Berthetbigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sonst bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen fich felbst beigumessen haben wird.

Rach dem Rathichluße bes f. f. Stanislawower Landrechtes am 21ten

Oftober 1850.

Edykt. (2636)

Nr. 11370-1850. Przez k. g. Sad wekslowy niniejszym czyni się wiadomo, że gdy termin uchwała tutejszo-sądową z dnia 23go maja r. h. do l. 4329 dla okazania wekslu ddto Pilzno 10. stycznia 1846 przez Stanisława Koch na rzecz Karola Polityńskiego na snme 2000 zr. m. k. wydanego, a przez Floryana Niemyskiego do zapłacenia przyjętego przeznaczony już npłynał, nikt zaś z pomienionym wekslem do Sadu się nie zgłosił, przeto takowy weksel stosownie do zaostrzenia, w powyższej uchwale orzeczonego, jako umorzony uznaje i to do publicznej wiadomości zwykłem sposobem podaje sie. Lwów dnia 19. września 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22go do 24go października 1850.

Od 22go do 24go października 1850.

Fiezkowska Kazimira, dziecię szuflera, 12/3 roku m., na zapalenie płuc. Jasiński Walenty, mularz, 28 lat maj., na puchlinę wodną. Koneczna Julia, dziecię chałupnika, 14 l. m., dto.

Wilczkowa Katarzyna, właścicielka dóbr, 46 l. m., na biegunkę. Jaremko Marya, aresztantka, 30 l. m., na zapalenie wnętrzności. Sulisławska Katarzyna, żona szewca, 42 l. m., na suchoty. Makowy Ilryń, aresztant, 30 l. m., dto.

Suszko Hrynko, dto., 32 l. m., na dezenteryę.

Zaczkowski Ignacy, dziecię zarobnika, 9 tyd. m., na konwulsyę. Lewkowicz Tekla, żebraczka, 86 l. m., ze starości.

Harapa Iwan, zarobnik, 60 l. m., dto.

Mankowska Tekla, żona szewca, 28 l. m., na biegunkę. Krowiarz Jan, szeregowiec, 38 l. m., na dezenteryę.

Wiszkon Jan, majster krawiecki, 34 l. m., na puchlinę wodną w mozg. Podhorecki Jędrzej, gospodarz, 31 lat m., na puchlinę wodną.

Duszczakowa Xenia, służąca, 22 l. m., dto.

Grodecka Anna, zarobnica, 20 l. m., dto.

Januszewska Teresa, służąca, 59 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Steć Jan, parobek, 50 l. m., na zapalenie płuc.

Załęski Szymon, piwniczny, 65 l. m., na puchlinę wodną w piersi. Żydzi.

Reitzes Udel, dziecię żebraka, 10 l. m., na puchlinę. Sieher Salamon, dziecię maklarza, 6 l. m., na puchlinę wodna. Weireb Hersch. dto. 3 l. m., na anginę. Penzias N., 1 dzień m., na konwulsyę.

## Anzeige = Blatt.

# Doniesienia prywatne.

(2557)

(Auszug aus der Wiener Zeitung vom 13. October 1850.)

Wir empfehlen der Aufmerksamkeit jedes Baterlandefreundes ein Unternehmen, welches als ein Act bantbarer Unerkennung bes Belbenmuthes unserer braven Armee und der humanität sowohl mit Rucficht auf seinen Zweck als auf die ganze Anlage gebeihlich zu werden verspricht.

Es hat sich nämlich hier ein Comité aus einigen Mitgliebern bes Burger- und bes Beamtenstandes gebildet, welches zur Bermehrung der unter der Aegibe ber großen Feldherrn Defterreichs, unter Rabetty, Welben, Jellacic, Saynau und Latour gebildeten funf Invalidenfonde die Genehmigung einer Geld-Lotterie erwirkte, beren ganzer Reinertrag biefen funf Invaltden Berforgungefonden gleichmäßig zugewiesen werden foll.

Seine f. f. Majestät haben in Anerkennung des Zweckes der Lotterie jede Erleichterung, Nachsicht der Taxen und Stämpel u. s.w. zugesichert, wodurch es möglich wurde, die Berlosung mit 64,150 bedeutenden Gewinnsten in barem Gelbe auszustatten und bei der Umssicht und Geschäfts Sewandtheit des f. f. priv. Großhandlungshauses 3. G. Schuller & Comp. dem die merkantilische Leitung des Unter-nehmens übertragen murbe, verspricht diese Lotterie einen ergiebigen Beitrag jur Unterstützung jener Ungludlichen, die in ben Jahren 1848 und 1849 für das Waterland geblutet haben und für welche bisher

and 1849 für das Vaterland gevillet haben and sut weicht die große Zahl der Opfer des Tampfes noch immer nicht genug geschehen ist.

Die Ausbehnung dieser Lotterie auch auf den Haynaufond Feldberrn darbeingt, sondern auch eine versöhnende Manisestation für seiner Unglücksfolgen bei dem Geretzung kampfe nun zur Milberung Feldheren barbeingt, sondern auch eine versohnende Wilderung seiner Unglücksfolgen det dem Erträgniß der Lotterie drüderlich Bedacht Das Comité dat mit dieser Lotterie eine fehr sinnreiche Erinneunsere tapsere und ihre helbenmuthigen Führer versohnen über-

rung an unsere tapfere Armee und ihre helbenmüthigen Führer verschung, indem alle jene, welche 124 Lose für eigene Rechnung übernehmen, ein von einem unserer ausgezeichnetsten Künstler verfertigtes, mit sinnreichen Emblemen reich verziertes, auf ihren Namen als Mitselben Bei der Beiter Bei bergiertes, auf ihren Namen als Mitselben Bei bergiertes, auf ihren Namen als Mitselben Beiter B

gründer der fünf Invalidenfonde ausgefertigtes Gedächniß-Diplom er-halten, welche Diplome erhöhten Werth badurch erlangen, daß die hohen Feldheren Rabetty, Welben, Jellacte, Sannau und ber f. f. Kriegsminister Baron v. Czorich im Namen weiland bes Grafen Latour, jedes derfelben mit ihrem eigenhandigen Namenszuge zu schmücken zugesichert haben.

Ist auch die Auslage für 124 Lose so groß, daß sie die Kräfte bes Einzelnen, wenn er nicht zu den Reichen gehört, übersteigt, so ist doch auch solchen die Erlangung eines solchen Diploms nicht unerreichbar, in foferne fie nämlich biefe auf eigene Rechnung genommenen 124

Lose wieder weiter absehen konnen.

Namentlich aber bürfte es für größere Gemeinden, Corporationen und Bereine, für einzelne t. f. Regimenter und Corps unschwer sein, die Bahl von 124 Losen anzukaufen und unter sich zu vertheilen, das Diston aber des Corps unschwertes der Gereine d plom aber als Erinnerung bei bem Regimente, bem Corps, ber Ge-meinde, ber Corporation ober bem Vereine aufzubemahren.

Wir können uns schließlich nicht versagen, ben Schluffat bes von dem Comité veröffentlichten Programme unsern Lefern gur Beber-

zigung mitzutheilen :

"Im Namen der Treuen, welche für Kaiser und Vaterland, Recht und Ordnung im Kampse gestanden sind, den Lorbeer des Sie-ges aber nur um zerschmetterte Glieder winden können, tritt die gegenwärtige Einladung zur Theilnahme an der beabsichtigten Lotterie hoffnungsvoll vor die Throne, deren Grundsaulen die Treue ist, sie wendet sich an die Bölker, welche die heiligsten Güter der Gesellschaft gefdutt miffen wollen, an die Heere aller Länder, welche die Tapferfeit unter jeber Fahne anerkennen, an bie vaterlandischen Gemeinden, in welchen bie invaliden Sohne burch bie Mittel der Fonde gepflegt werben follen, an alle Patrioten, welche die Retter bes Baterlandes segnen, an alle gefühlvollen Berzen, welche bas Unglud zu trösten, Wunden zu heilen, Schmerzen zu fiklen, als den Versöhnungsmoment erkennen, in welchem sich nach dem Kampse Freund und Feind, der legitime Kämpfer so wie der Honved, die Bruderhand reichend, wieder vereinigen."

Lose zu dieser Lotterie sind zu haben beim Herrn J. Klein in Lemberg. 

# Am 14. November d. J.

erfolgt unwiderruflich

# die ZIEHUNG der

großen

# Realitäten- und Eeld-Lotterie,

wodurch ausgespielt werden:

Die vier Zinshäuser Nro. 452, 453, 457, 458

ju Baden bei Wien,

Abtösung dafür 200,000 Gulden 28. 28.

Durch 20,189 Treffer sind zu gewinnen:

A. 200,000 als Mealitäten : Haupttreffer,

12,000 durch 1 Nebentreffer, 20.000 durch 7 betto per fl. 1

35,000 durch 7 detto per fl. 10,000, 35,000 durch 7 detto " " 5000, 17,500 durch 7 detto " " 2500,

12,600 durch 7 detto " , 1800 , 1200

7,000 durch 7 detto ", 1000,

die übrigen 20144 Mebentreffer machen Gewinne von fl. 600, 300, 250, 100, 50, 40, 30, 25 1c.

D. Zinner et Comp. Großhändler in Wien.

In Lemberg find diese Lose zu haben bei J. L. Singer & Comp. und in den meisten soliden Fandlungen.

In juristisch en Verlage von Wilhelm Braumüller's f. f. hofbuchbandlung in Wien, ift so eben erschienen und bei

### PAUL STOCKMANN

in Lemberg vorräthig:

Handbuch des österrreichischen allgemeinen

### Civil-Rechtes.

Enthaltenb ben Tert bes allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vom Jahre 1811, mit kurzen Erläuterungen besselben unter Anführung ber gesammten Litteratur und sämmtlicher einschlägigen Justiz=, po= litischen und kameralistischen Gesetze nach ihrem wesentlichen Inhalte.

Dr. Joseph Ellinger, fof. und Gerichte Abvotat in Wien.

Bierte neubearbeitete Auflage

1850. 1. Lieferung. Preis fur bas vollfianbige Bert 5 fl. 30 fr. C. M.

Nachdem die dritte Austage dieses so vortheithaft bekannten Werstes binnen Jahresfrist wieder gänzlich vergriffen ist, sieht sich der Berleger, um den vielen dringenden Anforderungen zu genügen, schon seht zur Beranstaltung dieser neuen Austage veranlaßt; dieselbe ist von dem Herrn Verfasser abermals sorgfältig durchgesehen und mit stetter Rücksicht auf die neueste Gesetzebung bearbeitet. Der Druck schreitet ohne Ausenthalt vor, so daß das Wert spätestens Ende Ottober wieder vollständig zu haben sein wird.

(2628) W

Wezwanie.

WANIE. (1)

Na dniu 28. maja b. r. przystał jakiś bezimienny z Liska pocztą w liście pewną kwotę pieniężną pod adresem pani R..... we Lwowie z oznaczeniem ulicy i liczby domu. Poniewaz w tej kamienicy 2 osoby tegoż nazwiska mieszkają, wzywa się przeto niniejszem bezimiennego dawcę, o jaknajspieszniejsze (najdalej do 1. stycznia 1850) zawiadomienie listowne, w jakim celu ta kwota przesłaną została; uprasza się oraz o dokładne wyrażenie na adresie imienia chrzestnego lub charakteru tejże osoby, dla uniknienia wszelkich nieporozumień.